## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Movember 1983.

Nº 268.

23. Listopada 1863.

(2085) Ogłoszenie konkursu

na opróżnione dwa stypendya o rocznych 200 zł. w. a. z fundacyi "stypendyów Agenora hr. Gołuchowskiego"

Nr. 901. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego podaje niniejszem do wiadomeści, iż z początkiem roku szkolnego 1863-64 zostały opróżnione dwa stypendya naukowe z fundacyi "stypendyów Agenora hr. Gołuchowskiego", a mianowicie:

a) jedno stypendyum o rocznych 200 zł. w. a., w półrocznych ratach z dołu płatne, dla uczniów w krajowych szkołach gymnazyalnych, uniwersyteckich, realnych lub technicznych;

mnazyalnych, uniwersyteckich, realnych lub technicznych;
b) jedno stypendyum o rocznych 200 zł. w. a. w późrocznych ratach z dola płatne, dla uczniów w krajowej szkole gospodarstwa wiejskiego.

Pobór obudwu tych stypendyów trwa aż do zupełnego ukończenia nauk. Prawo rozdawnictwa przysłuża Jego Excelencyi Agenorowi hr. Gołachowskiemu, a podania winne być wniesione do wydziału krajowego, a to najdalej do dnia 31 grudnia r. h.

działu krajowego, a to najdalej do duia 31 grudnia r. b.
Do podania należy dołączyć metrykę chrztu, tudzież świadectwo ubóstwa i dotychczasowego postępu w naukach, a mianowicie także świadectwo z ostatniego kursu szkolnego.

Z rady wydziału krajowego krélestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 10. listopada 1863.

(2083) E d y k t. (3)

Nr. 42254. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż pp. Michał Krasiński, Karol Krasiński i p. Ludwika z Krasińskich Monsonowa przeciw Aronowi Kanner z miejsca pobytu i życia niewiadomemu o zmazanie sumy 570 złr. m. k. dla Arona Kannera ut lib. Justr. 576. pag. 462. n. 4. on. zaprenotowanej z stanu biernego sum 4000 złr., 2000 złr. i 2000 złr. m. k. na dobrach Lubatówka i Miejsce ut libr. dom. 180. pag. 202., 203. i 206. n. 56., 58. i 61. on. zaintabulowanych i prawa dzierzawnego dobr Lubatówki na tychże dobrach ut libr. dom. 180. pag. 203. u. on. zahypotekowanego, lub o nakazanie Aronowi Kanner wykazania się z usprawiedliwienia tej prenotacyi, prosbę pod dniem 6. Października 1863 do l. 42254 wnieśli.

Gdy miejsce pobytu Arona Kannera wiadome nie jest, to mu tutejszy sąd krajowy adwokata krajowego dr. Krattera na jego niebezpieczeństwo i koszta za kuratora nadaje i temuż uchwałę na powyższą prośbę zapadłą doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 29. października 1863.

(2088) © b i F t. (3)

Mro. 18720. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte in Zivissachen wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, es sei über Anslucken der Victor, Karl, Gustav und Johann Umlauf de praes. 7ten Mat 1863 z. 3. 18720 zur Hereinbringung der mit gleichsautenden Urtheisen dieses f. f. Landesgerichtes vom 2. September 1861 Zahl 18781 und des f. f. Ober-Landesgerichtes vom 4. Juni 1862 Zahl 18781 und des f. f. Ober-Landesgerichtes vom 4. Juni 1862 Zahl 1847 gegen Chaim Steingrad, die Erben nach Josef Hersch Steinsrad, nämlich die liegende Masse nach Sara Steingrad, die Salamon, Osias, Sendel, Meilech Berl und die Chane Steingrad, und die Erben nach Berl Hescheles nämlich die Perl Hescheles geb. Psanzer und den Eisig Hescheles, ersiegten Forderung pr. 3000 fl. KM. oder 3150 fl. öst. Währ. s. N. G. die erekutive Feilbiethung der für die Nachlasmasse des Berl Hescheles, dann für Osias, Sendel Meilech, Berl und Chane Steingrad verdücherten, ein phissisch abgetheiltes Ganze bildenden Antheisen der in Lemberg sud Nr. 423% gelegenen Kealität bewilligt, und zur Vornahme derselben die Tagsahungen auf den 22. Dezember 1863, 28. Jänner und 25. Februar 1864 sedesmal um 10 Uhr Vormittags dei diesem f. k. Landesgerichte unter nachstehenden Bedingungen angeordnet:

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schätzungewerth im Betrage

11621 ft. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verbunden zu Sanden der gerichtlichen Ligitazionskommission als Badium 1200 fl. öft. W. im Baaren oder

Besetich gleichgestellten Papieren zu erlegen.

3) Die genannten Realitätsantheile werden bei den ersten zwei Terminen nur über oder um den Schätzungswerth, bei dem dritten Termine auch unter dem Schätzungswerthe vertauft werden. Die übrisgen Bedingungen, der Tabularextrakt und der Schätzungsakt können in der h. g. Registratur eingesehen werden.

Ber so wie alle jene, welche nach Ausfertigung bes Tabulareriraktes adto. 19. April 1863 auf ber zu veräußernden Realität ein Hypothes

karrecht erlangen follten, oder benen die künftigen Bescheibe aus welch immer einem Grunde vor dem Termine nicht zugestellt werden könnten, endlich den dem Aufenthalte nach unbekannten Pattiel Stromasser und Abraham Grünstein durch den für alle künftigen Afte aufgestellten Kurator Hrn. Dr. Koiński.

Lemberg, am 28. September 1863.

## Obwieszenenie.

Nr. 18720. Ze strony c. k. Lwowskiego sądu krajowego w sprawach cywilnych uwiadamia się niniejszem, jako na prośbę Wiktora, Karola, Gustawa i Jana Umiaufów de pracs. 7. maja 1863 do l. 18720 do zaspokojenia równobrzmiącemi wyrokami tego c. k. sądu krajowego z dnia 2. września 1861 do l. 18781, tudzież c. k. sądu krajowego wyższego z dnia 4. czerwća 1862 do l. 3447 przeciw Chaimewi Steingrab spadkobiercom Józefa Herscha Steingraba t. j. masie spadkowej po Sarze Steingrab, Salamonowi, Oziaszowi, Sendłowi, Meilechowi i Chanie Steingrab, spadkobiercom po Berlu Heschelesie t. j. Perl Hescheles z Panzerów i Eisikowi Heschelesowi wywałczonej należytości w ilości 3000 złr. m. k. czyli 3150 zł. w. a. z p. n. egzekucyjna licytacya na rzecz masy spadkowej Berla Hescheles, Ozyasza, Sendla, Meilech Berla i Chany Steingrab intabulowanych, oddzielne fizyczne ciało stanowiących części realności we Lwowie pod Nrm. 423 ½, położonej dozwoloną została i że ta sprzedaż publiczna odbędzie się w dniach 22. grudnia 1863, 28. stycznia i 25. lutego 1864, każdą razą o godzinie 10ej przed południem pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania ustanawia się cena szacunkowa w kwo-

cie 11621 zł. 84 kr. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest do rak komisyi licytacyjnej kwotę 1200 zł. w. a. jako wadyum w gotówce lub też w odpowiednych papierach złożyć.

3) Pomienione części realności 423 \*/, w pierwszych dwóch wyz wspomuionych terminach tylko za, lub nad cenę szacunkowa, w trzecim zaś terminie i niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Wiadomość o dalszych warunkach tejże licytacyi zaciągnąć można w tutejszo-sądowej registraturze, gdzie i ekstrakt tabularny jako też akt szacunkowy przeglądnąć można, co się zaś tyczy podatków, to odsyła się chęć kupienia mających w tej mierze do t.c.k. urzędu podatkowego.

O czem się zawiadamia egzekucyę prowadzących, wierzycieli hypotekarnych, niemniej wszystkich tych, którzyby po dniu 19. kwietnia 1863 do tabuli weszli, lub którymby dalsze uchwały z jakiej bądź przyczyny doręczone być nie mogły, nakoniec z miejsca pobytu niewiadomym Pattiel Stromasser i Abrahamowi Grün-

stein przez kuratora p. adwokata dr. Roińskiego. Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. września 1863.

(2082) Rundmachung. (

Nro. 2508. Nom Janower k. k. Bezirksamte als Gericht wird ber abwesenden und dem Mehnorte nach unbekannten Maria kapińska hiemit bekannt gemacht, daß aus Anlaß der angesuchten Befreiung der Güter Rokitno von der Oktavalhaftung mit Erlaß des hohen k. k. Oberlandesgerichtes vom 5. Oktober 1863 Jahl 18837 die Bernehmung sämmtlicher Erben des Michael kapiński, ob ste unter den gegenwärtigen Umständen noch Ersahansprüche aus der Justiz und Waisenvermögensverwaltung an das Dominium stellen, und die weitere Verhandlung angeordnet wurde, und daß in Folge bessen zu der angeordneten Amtshandlung die Tagsahung auf den 23. Dezember 1863 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts festgesetzt wird.

Da ber Aufenhalt ber Maria Lapinska unbefannt ift, fo wird

berfelben herr Josef Lapiński jum Rurator bestellt.

Dieselbe wird demnach crinnert, entweder selbst zu erscheinen, ober sich einen anderen Vertreter zu mahlen und diesen dem Gerichte anzuzeigen, oder aber dem bestellten Kurator die zu ihrer Vertretung dien- lichen Mittel rechtzeitig mitzutheilen, widrigens sie die etwa erwachenen nachtheiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben wird.

Janow, am 29. Oftober 1863.

(2090) Ginberufungs : Cbiet. (3

Mr. 56374. Avigdor Bachstütz, aus Lemberg, welcher fich uns befugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhält, wird hiemit aufgesforbert, binnen brei Monaten von der ersten Ginschaltung dieses Ebittes in die Landeszeitung zurüczutehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. November 1863.

(2086) © 5 i F t. (2)

Mro. 47961. Bom f. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß am Seutigen über das sammtliche, wo immer befindliche bewegliche Vermögen, dann über das in jenen Kronländern, für welche das kais. Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen der Chekeute Leiser Widium Schneider, und Feige Jütte Widium, beibe in Lemberg, der Konkurs

eröffnet worden ift.

Es werden demnach alle jene, welche eine Forderung an die Cheleute Leiser und keige Jütte Widium haben, aufgefordert, und ihnen aufgetragen, daß sie ihre auf was immer für ein Recht sich gründenden Ansprüche dis einschließig den 29. Februar 1864 hiergerichts anzumelden haben, widrigens sie von dem vorhandenen und etwa zugerrachsenen Vermögen, so weit daßelbe die in dieser Zeit sich anmeltenden Gläubiger erschöpfen, und ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenten Eigenthumse oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustehenden Kompensazionsrechtes abgewiesen sein, und im letzteren Talle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse angehalten werden nürden. Lugleich werden alle Gläubiger zu der auf den 2. März 1864 um 4 Uhr Nachmittags bestimmten Tagsatung zur Wahl eines Vermögensverwalters und Gläubigers Vusschüpfes vorgeladen.

Lemberg, ben 16. November 1863.

Nro. 39946. Ben bem k. k. Lemberger Landes- als Fandelsgerichte wird dem Melchior Falkewski mit diesem Ediste besannt gemacht, daß wider denselben Mendel Lax unterm 12. März 1863 Zahl 16179 eine Zahlungkaustage über 1500 fl. öst. W s. E. erwirkt bat.

Da ter Wohnort bes Melchior Falkowski unbekannt ift, so wird temfelben der Landes-Abrokat Dr. Rajski mit Substitutrung des Landes-Adrokaten Dr. Roiński auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und temselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 8. Oftober 1863.

(2093) © b i f t. (2)

Mro. 37710. Bom Lemberger k. k. Landes als Handelsgerichte werden die Inhaber des angeblich in Verlust gerathenen Wechsels nasiehenden Inhalts: "Grodek den 30. Juli 1840 per st. 1000
in Zwanzigkreuzerstücken am 30ten November 1840 bezahlen
Sie gegen diesen Prima-Wechselbrief in solidum an Ordre meiner Gigene die Summe ron Gulden Ein Tausend in Zwanzigern, den Werth verstanden und stellen es auf Rechnung auch ohne Bericht Joses Bük m. p., herr Apolinar Rylski, Emil Rylski z. b. in Lemberg—
angenommen zu der pünktlichen Zahlung in solidum Apolinar Rylski m. p. Emil Rylski m. p. Hür mich an die Ordre des herrn Samuel Klempsner, Werth erhalten. Lemberg, den 3. August 1840
Josef Bük m. p." aufgesordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen vom
Tage der Einschaltung tieses Edistes an gerechnet, so gewiß biesem
Gerichte rorzulegen, als widrigens dieser Wechsel für amortisert und
hiedurch bessen Wechselkraft sur erloschen erklärt werden wird.

Vom k. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(2091) E d y k t.

Nr. 36265. Z c. k. sądu krajowego daje się niniejszem edyktem Eserowi Eberowi do wiadomości, że jemu uchwała tabularna z 19. października 1863 do l. 36265, zezwalająca zmazanie ze stanu biernego Bereznicy wyższej procentów i kosztów odnoszących się do sumy 700 złr. m. k. jak dom. 338. pag. 446. n. 14. on. i dom. 338. pag. 450. n. 23. on. intabulowanej należących, doręczoną być ma.

Gdy miejsce pobytu Eszera Ebera nie jest wiadome, ustanawia się jemu p. adwokata dr. Krattera z zastępstwem dr. Natkis

za kuratora i temu się powyższą uchwałę doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 19. października 1863.

Mit Bezug auf ben Beschluß bes k. k. Przemyśler Kreisgerichtes vom 4. Dezember 1862 Zahl 11524 werden hiemit alle Gläubiger der Handlungs Firma "David Reichmann & Comp. aufgesorbert,
ihre auß was immer für einem Nechtsgrunde herrührenden Forberungen unter Vorlage ter Lemcismittel bis 5. Dezember 1863 bei
mir um so sicherer anzumelben, als sousten sie, im Falle ein Beigleich
zu Stande käme. von der Befriedigung aus allem der Bergleichsverhandlung unterliegenden Vermögen, insoferne ihre Forderungen nicht
mit einem Pfandrechte bedeckt sind, ausgeschlossen, und die Schuldner
Moses Steinreich und David Reichmann von jeder weiteren Verbindlichkeit befreit wären.

Dukla, am 15. November 1863.

Thomas Wilkiewicz, f. f. Notar als Bergleichsleiter.

## Ogłoszenie.

Odnośnie do uchwały c. k. sądu obwodowego Przemyskiego z dnia 4. grudnia 1862 do licz. 11524 wzywam niniejszem wszystkich wierzycieli firmy "Dawid Reichmann & Comp." aby najdalej do 5. grudnia 1863 z pretensyami swemi z jakiegobądź tytułu prawnego pochodzącemi, u mnie pisemnie się zgłosili, a podaniu swemu dotyczące, pretensye udowadniające dokumenta załączyli, albowiem w razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, z majątku postępowania ugodnemu podległego; jeźli zabezpieczenia nie mają, zaspokojenia miecby rie mogli, a dłużnicy od wszelkiego dalszego zobowiązania uwolnieniby byli.

Dukla, dnia 15. listopada 1863.

Tomasz Withiewicz,

c. k. notaryusz jako kierujący postępowaniem ugodnem.

2094) Lizitazions = Kundmachung. (2) Aro. 1901. Kon Seite der f. f. Genie-Direktion zu Czerno-

Nro. 1901. Bon Seite der k. k. Genie-Direkzion zu Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der Instandhaltung der bei der Garnison in Tarnopol im Gebrauche stehensten alten weißblechernen Kochmaschinen und Beischaffung der etwa ersorderlichen neuen, für die Zeit vom 1. Jänner 1864 bis Ende Dezember 1866 am 2. Dezember 1863 um 16 Uhr Bormittags in der Genie-Direkzions-Kanzlei zu Czernowitz (Lemberger Gasse Nr. 1243 im 1ten Stock Kuchanowski'sches Haus) eine Lizitazionsverhandlung mittelst Eindringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten wers den wird.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie

jur Berücksichtigung geeignet befunden werden follen:

1) Duß dasselbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, dann mit einem in diesem Jahre von der Handels- und Gewerbekammer ober in deren Ermanglung von der Ortsobrigkeit ausgestellten Zeugnise über die Solidität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögeneumstände des Offerenten versehen und gehörig gesiegelt sein, ferner ten Andoth über das Pauschale pr. monatliche Service-Porzion für die im Gebrauche stehenden alten, dann über die Beköstigung einer neuen großen und einer neuen kleinen Kochmaschine sowohl in Zissern als Duchstaben, dann die Untersertigung der Desservien mit Vor- und Zuname, das Datum, so wie die Angabe dessen Wohnorts enthalten.

2) Muß dasselbe bis längstens 2. Dezember 1863 9 Uhr Bor' mittags an die f. f. Genie-Direkzion hier übergeben werden. Später

einlangende Offerte merben burchaus nicht berücksichtiget.

3) Muß dasselbe die Kauzion von 15 fl. öst. W. enthalten. Diese Kauzion kann in baarem Gelde oder in Staats = Obligazionen nach dem börsenmäßigen Kurse erlegt werden.

4) Muß in dem Offerte bei mehreren gemeinschaftlichen Offeren ten bie Solidarverpflichtung berselben gegenüber bem Aerar enthals

ten fein

5) Muß selbes die ausdruckliche Erklärung enthalten, daß der Offerent die Lizitazions = resp. Kontrakts = Bedingnisse genau kennt, und für die Einhaltung dieser Bedingungen sowol mit der Kauzion als auch mit seinem übrigen Bermögen so haften will, als ob er das die Stelle des Kontraktes vertretende Lizitazions = Protokoll unterschries ben hätte.

6) Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein ober einige Prozent besser bietet, als der ihm jur Reit noch

unbefannte Befibot, werben nicht beachtet.

Die Lizitazions-Bedingungen können bei ber k. k. Genie = Direkzion hier und beim Genie = Direkzionöfiliale zu Tarnopol von Seute an, inden gewöhnlichen Umtöstunden eingesehen werden.

Bon ber k. k. Genie = Direkzion.

Czernowitzk, am 15. November 1863.

(2089) **Son Fur 8.** (3)

Nr. 8729. Bur Besetzung der bei dem Niemirower f. f. Begirksamte erledigten Bezirkskanzlistenstelle wird hiemit der Konkurs

ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre Gesuche binnen 14 Kargen nach der letten Einschaltung dieses Konkurses in das Amteblatt der Lemberger Zeitung bei dem Niemirower k. k. Bezirksamtsvorfstande auf die vorgeschrichene Art zu überreichen, wobei bemerkt wird, daß auf disponible geeignete Beamte rorzüglich Rücksicht genommen wird.

Zolkiew, am 17. November 1863.

Nr. 48780. C. k. sąd krajowy we Lwowie wiadomo czyniże na prośbę Karola Dworskiego, kupca tutejszego, pod dniem 17, listopada 1863 do l. 48780 podaną, postępowanie układowe względem ruchomego i nieruchomego majątku tegoż kupca rozpoczyna; co się z tym dodatkiem do wiadomości publicznej podaje, że termin do zameldowania wierzytelności jako też zawezwanie do pertraktacyi układowej osobno oznajmione zostaną, że atoli zarazem każdemu wierzycielowi prawo przysłuża pretensyę swoją ze skutkiem prawnym §. 15. o postępowaniu układowem bezzwłocznie za-

meldować. Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 18. listopada 1863.

Nro. 8731. Bom Tarnopoler k. k. Kreisgerichte wird ber Inhaber bes von Paulin Olszański ausgestellien, von Elias Hryckiewicz, Johann und Parascevia Bielanik akzeptirten, von Paulin Olszański mit Giro ddto. 9. Dezember 1853 an Majer Byk ohne Obligo übertragenen 6 Monate a dato zahlbaren Wechfels ddto. Kulkowce 7. Dezember 1853 über 540 st. KM. aufgefordert, diesen Wechseldiesem k. k. Gerichte binnen 45 Tagen vom Tage der dritten Einschaltung dieses Ediktes um so gewisser vorzulegen, als im widrigen Falle derselbe amortistet erklärt werden würde.

Tarnopol, am 4. November 1863.